Es

## N= 155.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag den 29. Juni 1832.

Ungefommene Fremde vam 27 Juni 1832.

Sr. Jufit-Affeffor v. Walfowell aus But, I. in Do. 136 Bilbelmeftrafe; br. Padter b. Baboroweff aus Rabifejemo, L in Ro. 141 Rifderei; br. Vadter er Studnigreff aus Alflaube, I. in Do. 3 St. Martin; Br. Guteb. Pradginefi aus Lubochni; I. in Do. 15 Ballifchei; Br. Guteb. Brzeefi aus Dziadfomo, I. in: No. 21 Wallifchei ; br. Guteb, Dezewiedi aus Dziechowo, br. Guteb. Budlinsfi aus Budgislam, I. in Do. 10 Wallifdei; Gr. Guteb, Rogometi aus Bogemirfi, br. Guteb. Jantoweff and Dieget, br. Guteb. Robiereti aus Wiertowo, I. in Do. 30 Ballifchei ; fr. Guteb. v. Dobroslamefi aus Cedgin; I. in Do. 96 Ct. Malbert; Br. Guteb. Wilfoneff aus Mapno, I. in Do. 387 Gerberftrafe; Br. Pachter Fiebig aus Steratowo, I. in 200: 417, Gerberftrage; Dr. Dberamtmann Merger aus Engelsburg, I. in No. 169 Bafferffrage! Br: Guteb. v. Szeganiedi and Bogufinn, It in Do. 114 Breiteftrafe; Br. Guteb. Jargebowell aus Golan, Sr. Guteb. Cforgeweff aus Rrando, I. in Do. 117 Breiteftrafe; Sr. Landrath pa Zwardowski aus Dbornif, I. in Do. 56 Markt; Gr. v. Lutomefi und Gr. v .. Rofcieleff aus Bonnic, I. in Ro. 3 St. Martin ; fr. Guteb. 3bijemefi aus Ottoro= wo, fr. Guteb. Bogudi and Rl. Gofolnit, I. in No. 110 St. Martin; fr. Guteb. Gawroneffi aus Lubowo , Br. Capitain a. D. Kownadi aus Jhowraclam, Lim No. 100 Ballifchei; Sr. Generalpachter Scholz aus Rroben; I. in No. 387 Gerberftrafe; . fr Ranfm. Freund ans Schmiegel, Die Sen. Raufl. Samten und Drenftein aus Liffa; I. in Do. 124 St. Abalbert; fr. Guteb. Goreborff aus Downdowo, I. in No 83 Marft; Gr. Guteb. v. Arznzanowefi aus Glupia, Gr. Guteb. v. Budgeweff aus Janowiec, L' in Do. 393 Gerberftrafe; Sr. Bahnargt Nacobsohn aus Marienwerder, I. in No. 109 Breiteftrage; Gr. Erbherr v. Mareineff aus Maramowice, I. in Do. 429 Gerberftrage; Gr. Erbberr Raboneff aus Prochy, Frau v. Bojanowska aus Rrzefomice, I. in No. 395 Gerberftrafe; Frau Landichafterathin v. Roffuteta aus Gluchowo, fr. Erbherr Roffutefi aus Smife fomo, I. in Do. 417 Gerberftraße; Sr. Erbh. b. Dofgegniefi aus Offeromo, Sr.

v. Krafidi aus Malezewo, 1. in Do. 373 Dominifanerftrage; fr. Commiffionair Barfchall aus Franftatt, 4. in No. 102 St. Martin; Br. Lantfchafterath v. Brobowsfi aus Debowalefa, fr. Probft Danielewieg aus Roften, 1. in Ro. 99 Bilor; 52. Pachter Swiegedi aus Szegepantowo, I. in Do. 370 Dominifanerftraffe; Se. Erbh. Jafinefi aus Mitalowice, Sr. Richter Berends aus Schrimm, Sr. Dachter Mupniemeffi aus Balefie, Ser. Pachter Jaraczembfi aus Lowencin, 1. in Do. 168 Wafferstraffe; Dr. Inspector Comadpfoffer aus Rrafgewo, fr. Raufm. Landebers ger nus Kojanow, I. in Do. 95 St. Moalbert; Br. Erbh. v. Saga aus Lewica, Br. Erbh. Kalafjegnnelli aus Gembig, I. in Do. 243 Breslauerfrage; Br. Erbh. v. Zwarboweff aus Szezuegyn, I in Ro. 251 Breelauerftrage; fr. Erbh. v. fornatoweffi aus Mamidon, Sr. Rreisfecret. Buffe aus Bagrowit, Sr. Upothefer Dablfirom aus Wrefchen, I in No. 26 Wallifdei; Gr. Pachter Mutowelli aus Rions, Gr. Kaufm. Lieboff and Frauftadt, I. in Do. 20 Ct. Abalbert; Frau v. Bialofgyneffa aus Gienno, Frau v. Micielsta aus Winisliesto, Gr. Lieut. a. D. v. Grabowsti aus Thorn, Sr. Graf Dziedufgndi aus Reudorff, Sr. Dberamtm. Muller and Grabowo, I. in Ro. 136 Bilhelmsftrage; Sr. Erbh Stableweffi und Br. Pachter Stablemeli aus Dlony, Gr. Pachter Stablewefi aus Balefie, I. in De. 102 Wilde.

Bekanntmachung. Der Müllermeister August Ferdinand Schmidt zu Niemieczsower Mühle und die Louise Juliane geborne Korth, haben mittelst des am 13. d. M. gerichtlich errichteten Contracts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes während der She unter sich ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 30. April 1832. Kbnigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Młynarz August Ferdinand Schmidt z Niemieczkowskiego młyna z Ludwiką Julianą z Kortów, podług sądowego pod dniem 13. t. m. zawartego kontraktu wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie między scbą wyłączyli, oczem się publicznie do wiadomości podaie.

Poznań, d. 30. Kwietnia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Anna Rosina Stranz geborne Obst, hat mit ihrem Chemann, Lohgerber Michael Stranz, bei ihrer erreichten Großjährigs keit in der gerichtlichen Berhandlung vom 5. d. Mts. die Gemeinschaft der Obwieszczenie. Anna Rosina z Obstów, zamężna Stranz, z małżonkiem swym garbarzem Stranz przy doyściu lat pełnoletności, przez czynność dnia 5. m. b. sądownie zdziałaną wspólność majątku i dorobku Che ausgeschloffen.

Posen, ben 10. Mai 1832.

Befanntmachung. Den besiehenben gefethichen Borichriften gemag wird bierdurch gur offentlichen Kenntnif ge= bracht, bag bas Faulein Gedwig Brze= ginefa von fier und ber Gutepachter Jo= feph Palemefi, ju Groß-Starolefa wohn= baft, nach bem vor Ginschreitung ber Che gerichtlich abgeschloffenen Cheton= trafte, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Pofen, ben 12. Juni 1832. Konigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Die Frau Magbalena geborne v. Kiersta verwittwete v Matowska und Theotor v. Rogalinski gu Gwiggomo, Schrodaer Kreifes, ba= ben, laut ein gerichtlichen Bertrages, por Gingehung der Che die Geneinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches biermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 7. Juni 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. 3um Ber= faufe ber jum Muller Grublerichen Nach= laffe geborigen, im Pofener Rreife bele= genen, gerichtlich auf 4467 Athl. abge= ichatten Glufgyner Waffermuble, und ber Grundfluce ber Czapury-Mahle, gericht= lich auf 3122 Athl. 11 Sgr. 4 Pf. ab=

Guter und bee Erwerbes mahrend biefer w ciagu tegoż malżenstwa wylączyła,

Poznań, dnia 10. Maia 1832:

Konigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Stosownie do Obwieszczenie. istnacych przepisów prawa podaie się do publiczney wiadomości, iż Ur. Jadwiga Brzezinska z Poznania i Ur. Józef Palewski dzierzawca z wielkiey Staroleki, podług układu przedślu. bnego sadownie zawartego, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Poznań d. 12: Czerwca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Magdalena z Kierskich owdowiała Ulatowska i Ur. Teodor Rogaliński z Gwiazdowa powiatu Sredzkiego, przed zawarciem ślubów małżeńskich na mocy układu sądowego, wyłączyli: wspólność majątku i dorobku co się ninieyszém obwieszcza,.

Poznań, d. 7. Czerwca 1832. Królewsko Pruski SądZiemiański.

Patent subhastacyiny, Do przedaży młyna wodnego w Głuszynie, do sukcessorów Grüblera należącego w powiecie Poznańskim położonego, sadownie na 4467 Tal. oszacowanego i gruntów młyna Czapury sądownie na 3122 Tal. 11 sgr. 4 fen, oce-

gefchatt, haben wir einen neuen Licitas nionych, wyznaczylismy termin nofione Termin auf den 3. Julius c. Bermittage um 10 Uhr vor bem Land= gerichte = Rath Dofcher in unferm Parteienzimmer angesett, ju welchem wir Kaufluflige mit bem Bemerfen einlaben, baf beide Grundftucke ungetrennt verfauft, bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt werden foll, wenn nicht rechtliche Sin= berniffe eintreten, ber Bictende eine Caution bon 500 Rthl. baar ober in Pfandbricfen dem Deputirten gablen ning, und die Tore und Bedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werden fonnen.

Pofen, ben 5. Mai 1832.

Ronigl, Preug. Landgericht.

wy licytacyjny na dzień 3. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10tey przed Sędzią Röscher w naszéy izbie dla stron, na który ochote kupna maiących z tém oznaymieniem wzywa my, iż obydwie nieruchomości nierozdzielnie przedane, naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, licytuiący kaucyą 500 Tal. w gotowiznie lub listach zastawnych Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 5. Maja 1832. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Avertiffement. Dag ber fruher bei bem Ronigl. Dber- Landesgericht gu Cfettin, feit bem 1. Juli 1827 aber bei bem unterzeichneten Landgerichte an= gestellte Archivarius Ernst Gottfried Cammet und beffen Chegattin, Rofina Theobora geborne Gloner, burch den ge= richtlichen Bertrag vom 12. Mai c., in Gemagheit des . G. 416 Thl. 2 Tit. 1 des Allgemeinen Landrechts, Die Gemein= fchaft ber Guter unter fich ausgeschloffen haben, wird hierdurch befannt gemacht.

Bromberg, ben 14. Mai 1832. Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Ur. Ernst Gottfried Sammet dawniey przy głównym Sądzie w Szczecinie, a od dnia 1. Lipca 1827 roku przy niżey podpisanym Sądzie iako Archiwariusz uplacowany i malżonka iego Rozina Teodora z Elsnerów układem z dnia 12go Maia r. b. stosownie do §. 416. Cz. 2, Tyt. I. Prawa powszechnego kraiowego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Alle biejenigen, welche an die Umtelautionen folgender chemaligen Ercfutoren, als:

1) bes Friedensgerichte-Erefutore Lu= tas Muguftowsti zu Rempen, und

2) bes Friedensgerichte-Silferefutore Gottlieb Rabof hier,

ben 21. Juli c. Bormittage um g na dzien 21. Lipca r. b. rano o Uhr vor bem herrn Referendarius Roth godzinie 9. przed Deputowanym Ur. wiefen, bie Rautionen aber werden gu= rudgegeben werden.

Rrotofdin, den 30. April 1832. Roniglich Preug. Landgericht.

Dublitandum. Das Fraulein Ga-Ionica Emilie Biridiana v. Lipefa gu Szolory als Berlobte und ber Pachter Berr Tabens v. Radonsfi aus Tulec als Berlobter, haben mittelft gerichtlichen Bertrags bom 9. b. Mts. Die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes für ihre fünftige Che ausgeschloffen.

Dies wird hierdurch gur bffentlichen

Renntniß gebracht.

Bnin, ben 14. Juni 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Zapozew edyktálny. Wszyscy či którzy do kaucyów urzędowych następuiących byłych Exekutorów. iako to:

1) Exekutora Sądu Pokoiu w Kempnie Łukasza Augustowskiego i

2) Zastępcy Exekutora tuteyszego Sadu Pokoiu Bogumila Nabok aus ihrer Umteberwaltung Unipruche ju z czasu urzedowania ich, iakie prehaben bermeinen, werden hierdurch bors tensye mieć mniemaia, wzywaia sie geladen, folde spatestene in dem auf niniegszem aby takowe w terminie ansichenden Zermine angumelden und Roth Referendaryuszem wyznaczonachzuweisen, unter ber Berwarnung, nym, podali i udowodnili, pod obaß fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren strzegeniem, it w razie niestawienia Anipruchen praflubirt und nur an bie się z pretensyami swemi wykluczeni Person ber obgedachten Erefutoren ver- i tylko do osoby rzeczonych wyżey Exekutorów odesłanemi zostana. kaucye zaś im wydane będą.

Krotoszyn, d. 30. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Panna Salomea Emilia Wirydyanna Lipska z Szoldr. jako oblubienica i dzierzawca Wny Tadeusz Radoński z Tulec iako oblubieniec, kontraktem sądowym z dnia 9. m. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszlém ich małżeństwie wyłączyli.

Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Bnin, dnia 14. Czerwca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju. Publikandum. Das ben Porawstischen Erben gehörige, in Grätz unter Mo. 194 belegene, aus einem Wohnstause nebst Garten besiehende, auf 628 Rithl. gerichtlich abgeschäfte Grundstück soll von uns, im Austrage des Königl. Landgeriehts in Posen, in termino den 24. Inli c. in loco Grätz verkauft werden, was Käufern mit dem Bemers ken bekannt wird, daß die Taxe und die Vedingungen in unserer Regisfratur einzgesehen werden können.

Buf, ben 14. April 1832.

Subhastationspatent. Im Aufetrage bes Königt. Landgerichts zu Fraus stadt, soll das zu der Christian Gottlieb Kolischschen Konkurs-Masse gehörige am Markte hierselhst unter der No. 5. belez gene Wehnhaus nebst Zubehör, welches überhaupt auf 1050 Athle. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbiestenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf den 12. September c. Bormittags 9 Uhr in unferm Gerichts Lokale anberaumt und kaben zu demfelben besitze und zahlungöfähige Käufer hiermit vor. Die Kaufbedingungen werden im Termine fesigestellt und kann die Tape zu jeder schicklichen Zeit bei und eingesehen werden.

Rawicz, ben 19. Mai 1832.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Publicandum. Grunt w Grodzisku pod No. 194. położony, sukcessorom Porawskim należący, z domu mieszkalnego i ogrodu się składaiący, na 628 tal. sądownie otaxowany, ma być przez nas, z polecenis Król. Sądu Ziem. w Poznaniu, w terminie dnia 24. Lipca r. b. na mieyscu w Grodzisku sprzedany, co kupującym z tym watunkiem donosimy, że taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk, dnia 14. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królew. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom do massy konkursowéy Krystyana. Bogumila Kolisch przynależący, tu w rynku pod liczbą. 5. położony, wraz z przyległościami, który ogólnie na 1050 Tal. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Września r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę i zdolność do posiadania maiących kupuiących ninieyszem wzywamy. Kondycye sprzedaży w terminie ustanowione i obznaymione zostaną. Taxa zaś każdego przyzwoitego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rawicz d. 19. Maia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Des Nachts vom 7%. b. M. ift ber bereits fruber bei bem Rb= nigl. Inquifftoriat in Pofen eingeseffene und feiner Mugabe nach mit einem halb= jahrigen Arrefte und 40 Kantidjubieben beftrafte, bier mit einem mahrscheinlich geftoblenen Pferde angehaltene Knecht Balentin Bielinofi aus unferm Gefang= nine, nachbem er fich von ber Salefette befreit, an hand und guß gefeffelt, entlaufen. Ihn ju ergreifen und an und unter ficherem Geleit abzuliefern, werden fammtliche Behbrben erfucht.

Sein Signalement und bie Befchreis bung ber Befleibung folgt.

Wirkowo, am 20. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Signalement.

Infulpat beißt Valentin Zielinsfi, 25 Sahr alt, ber fatholifchen Religion juge= than, in Miccyownice in Polen geboren, 5 Fuß 3 Boll groß, hat blonde Saare, eine obale Stirn, blonde Mugenbraunen, blaue Mugen, gewöhnlichen Mund, blonben Bart, fpitiges Rinn, Die Gefichte= bilbung obal, Gefichtsfarbe gefund, Sprache polnisch.

Befleibung.

Eine aschgraue tuchene Jacke, alte geflicte, mit weißen fudchernen And= pfen, grantuchene Weffe, meifleinene Sofen, ichwargen Filghut, weißleinenes hembe und alte Stiefeln.

List gonczy. W nocy 17 m. b., zbiegł parobek Walenty Zieliński, ktory poprzednio w Sądzie Kryminalnym w Poznaniu według własnego podania półroczném więzieniem i 40 batami był karany, a tu z koniem zapewne kradzionym przytrzymanym został, z wiezienia naszego, łańcuch, który na szyi miał zalożony, udalo mu się zdiąć i uciekł z kaydanami na reku i nodze.

Wszelkie władze upraszamy, aby go bezpiecznie spętanego na przypadek schwytania go nam odstawily.

Rysopis i opis ubioru iego iest na-

stepuiacy.

Witkowo d. 20. Czerwca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Rysopis.

Obwiniony nazywa się Walenty Zieliński, liczy 25 lat, wyznaie religią katolicką, w Mieczownicy w Polsce urodzony, 5 stóp 3 cale wysoki, ma włosy blond, czoło podługowate, brwi blond, niebieskie oczy. twarz zwyczayna, brodę blond, bro. de kończata, twarz pociągłą, cere zdrowa, mówi po polsku.

Opis ubioru,

Szary sukienny kaftan, stara latana szara kamizelke z białemi kościanemi guzikami, białe płócienne spodnie, czarną chustkę, podobny kapelusz, białą płócienną koszulę i stare bóty.

Derpacheung. Nachbenannte Gu- Wydzierzawienie. Nastepuigce ter follen bon Johannis b. J. auf breit dobra maig być od S. Jana r. b. na nach einander folgende Jahre bis. Jos trzy, po sobie nastepuiace lata az do hannis 1835, meiftbietend verpuchtett tegoż czasu 1835. naywięcey daigce. werden, als:

2) Gorzuch owo dito skim. wozu der Bietungs, Termin auf ben 3 .. 2) Gorzuchowo dito eingeladen mit bem Bemerfen ; bag nur nym iest, na ktory zdolni i ochote bedingungen überall nachzukommen im znie złożą i w razie potrzeby udowo-Ctande find.

Dofen , ben 25. Juni 1832.

Provinzial= Landichaft8=Di== reftion.

and I want to the state of the

mu w dzierzawę wypuszczone:

1) Bafrgewo Gnefener Rreifes, . 1) Zakrzewo w pow, Gnieznień-

Juli b. J. Nachmirtags um 4 Uhr int do czego termin licytacyiny na dzień Landschause anberaumt ift. Pacht= 3. Lipea r. b. o godzinie 4. po poluftige und Sahige werben zu bemfelben tudniu w domu Ziemstwa wyznaczodiejenigen jum Bieten jugelaffen werden dzierzawienia meigcy z tem nadmiefonnen,. Die gur Sicherung bes Gebots nieniem sie wzywaig, it tylko ci do eine Raution von 500 Rthir. bei jedem licytacyi przypuszczeni być mogą, Oute fofort baar erlegen- und erforderlis ktorzy na zabezpieczenie licytum tal. chen Falls nachweisen, daß fie ben Dachte. 500 kaucyi natychmiast w gotowis dnia, . że warunkom kontraktu zado. syć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa

## Beilage zu No. 155. des Posener Intelligenz-Blatts.

Verpachtung. Mit Bezug auf un= fere Befanutmachungen vom 10. April, 14. und 17. Juni b. 3. bringen wir bierdurch gur offentlichen Renntnig, daß aur Berpachtung ber Guter

- 1) Smolice Rrobener Rreifes,
- 2) Bolewice Bufer Rreifes und
- 3) Difg na Dftrzeschower Rreises, ein neuer Termin auf den 6. Juli d. 3 .. bestimmt worden ift.

Pofen, den 26. Juni 1832 .-

Provingial = Landschafte = Diret== tion ..

Wydzierzawienie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 10. Kwietnia, 14. i 17. Czerwca r. b. uwiadomiamy publiczność, iż do wydzierzawienia dobr

- 1) Smolic w powiecie Krobskim.
- 2) Bolewic w pow. Bukowskim.
- 3) Olszyny w powiecie Ostrzeszowskim,

nowy termin do licytacyi na dzień 6. Lipcar. b. wyznaczonym iest.

Poznań, d. 26. Czerwca 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Bekanntmachung. Mittwoch Den 4. Juli c. Bormittage to Uhr, 4. Lipca r b. o godzinie 10. przed werde ich im Auftrage des hiefigen Kon. Landgerichts zu Rognowo bei Stenfches mo 120 Stud abgepfandete Schafe und zwar 60 Stude Mutterschafe und 60 Stud Schopfe gegen gleich baare Begah= lung an den Meiftbietenden bffentlich publicznie naywięcey daigeemu w Roverlaufen, mogu ich Raufluftige einlade. Inowie pod Sieszewem przedawać.

Pofen, ben 20. Juni 2832 ..

Damm, Landgerichte-Referendarius.

Obwieszczenie. W środę, dn. poludniem bede z polecenia tutey. szego Król. Sądu Ziemiańskiego 120 sztuk owiec zatradowanych, mianowicie 60 sztuk maciorek i 60 sztuk skopów, za gotową zaraz zapłate. Chęć kupienia maizcych, wzywam przeto ninieyszem;

Poznań d. 20. Czerwca 1832.

Damm, Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego. Bekanntmachung. Dienstag ben 3. Juli c. Vormittags um 9 Uhr werben zu Schwersenz von mir im Auftrage des hiesigen Königl. Hochlöblichen Landgerichts 100 Stuck Kalbfelle gegen fofortige baare Jahlung öffentlich an den Meistbietenden versieigert werden, was ich Kaussusigen hierdurch bekannt mache. Posen, den 19. Juni 1832.

Der Landgerichts = Referendarins, Da mm.

Bekanntmachung. Der Mobiliar-Nachlaß der versiorbenen Gottlieb und Anna Mittelsfädtschen Sheleute, aus einigen Juwelen, verschiedenem Porzellain, Fayance und gläsernen Gefäßen, Küchengeschirr und Geräthschaften von Jinn, Kupfer, Messing, Wech und Eisen, so wie Wäsche, Tischzeug, Betten, Meubles und Kleidungsstücken bestehend, soll im Termine den 24. Juli c. um 9 Uhr in loco Budzyn bei Moschin vor dem Landgerichts-Referendarius v. Potocki öffentlich meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft werden, zu welchem Kauslussige vorgeladen werden.

Posen, den 18. Juni 1832.

Der Landgerichts-Acferendarius v. Potocki.

Obwieszczenie. We Wtorek, dnia 3. Lipcar. b. o godzinie 9. przed południem, będą w Swarzędzu z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego 100 sztuk skór cielecych publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę przedawane, o czem chęć kupienia maiących ninieyszem uwiadomia.

Poznań dnia 19. Gzerwca 1832. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, D a m m.

Obwieszczenie. Pozostalość ru. choma po Gottliebie i Annie Mittelstaedt małżonkach, z niektórych iuweli, rozmaitych porcelanowych, faiansowych i szklanych, iako téż cynowych, miedzianych, mosiężnych, blaszannych naczyń i sprzetów, tudzież z bielizny, pościeli, mebli i garderoby, składaiąca sie, w terminie dnia 24. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. w Budziniu przy Mosinie przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Potockim publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedana być ma, na który ochotę kupna maiących wzywa się.

Poznań d. 18. Czerwca 1832. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Potocki.

Progeff-Cachen follen in termino ben 23. Guli a. c. Bormittags um 10 Uhr auf bem Sofe bes biefigen Friedens-Ge= richte = Lofale im Wege ber Erefution 2 Rube, 2 Pferbekumte mit Sinterzeug, I Britichfe mit einem mit Leber übergogenen Gefaß, ein roth gebeigtes Rleiderspind und andere Mobilien bffentlich gegen gleich baare Bezahlung meiftbietend verffeigert werben, wozu Raufliebhaber ein= Jabet.

Schneibemubl, ben 9. Juni 1832.

Reichelt, als Kommissarius.

Dublitandum. In verschiebenen Obwieszczenie. Wrożnych spra. wach dnia 23. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. na podwórzu tuteyszego Sadu Pokoiu 2 krowy, 2 chomonta na konie, bryczka iedném siedzeniem skórą wybitém, czerwona szafa do sukien i inne ruchomości, drogą publicznéy licytacyi sprzedane być maia, o czém się chęć kupuiacych ninieyszém uwiadomia.

Pila, dnia 9. Czerwca 1832.

Reichelt, Kommissarz.

In ber Berrichaft Rablin, Pleschener Rreifes, wird ber Ausbau eines Braubaufes, Schafftalles und einer Remife an ben Mindeftfordernden abgetreten mer= ben. Bu biefem Behufe habe ich einen Termin auf ben 13. Juli c. Bormit= tage um o Uhr in Radlin feftgefett, ju welchem Bauluftige eingelaben werben. Bronifewice, ben 20. Juni 1832. Der Landichafte-Rath.

Deffentlicher Verkauf eines Wagens. Gin wenig gebrauchter, bine ten in Federn hangender halbgedeckter breiter Wagen foll wegen Mangel an Plat, am Connabende ben 30. b. D. Bormittage it Uhr bor bem Gafthofe gu ben Eprolern auf St. Abalbert offentlich an ben Meifibietenben verfteigert werben.

Dofen, ben 28. Juni 1832. Caffner, Auftione-Commiffarius.

Literarisches. Der 2. Band von Blode Mittheilungen landwirthichaft= licher Erfahrungen, Anfichten und Grundfage, ift erfchienen und fur 4 Rthl. 15 Sgr. zu haben bei Beine & Comp.

Ich beehre mich, einem hohen Abel und verehrungswurdigen Publito gang ergebenft anzuzeigen, baß ich meine Conditorei nebft Pfefferkuchenfabrit leroffnet habe, und bitte um' geneigten Bufpruch. Bilhelmöffrage Do. 210.

21. 2B. Tiete.

Ich habe wieder gang frischen Landsberger Steinkalt erhalten.

Das hier auf der Fischerei unter No. 4 belegene, ben Fiebigschen Erben gehörige Wohnhaus nebst dazu gehörigem großen Obstgarten, ift aus freier hand zu verkaufen. Das Nahere bei dem Kaufmann Carl Scholt, Markt No. 92.

Ich habe ben fürfischen Tabak von: Tytun turecki, ktoren się dotych2 Athle. auf 1 Athle. 20 Sgr. pro czas u mnie funt po złotych 12 przePfund crniedrigt.

dawał, na zlt. 9. spuściłem.

Pofen, ben 25. Juni 1832.

\* BELLEVISION OF SHIP OF A

Didelot, am Markte Nro. 91...

Didelot, w Rynku Nro. 91.

Obwieszczenie. Na mocy udzielonego mi przez Prześwietny Konsystorz Arcybiskupi pod dn. 7. Czerwca r. b. upoważnienia do odbierania procentów od kapitałów dla tuteyszego klasztoru XX. Karmelitów u Bożego Ciała zapisanych, którém dotąd zatrudniał się W. J. M. X. Dziekan Musielski, wzywam uprzeymie wszystkich posiadaczów rzeczonych kapitalów, aby odtąd tak zaległe iako téż bieżące procenta i czynsze na moie ręce opłacali. W Poznaniu, dnia 23. Czerwca 1832.

X. Jabezyński,

mieszkaiący przy Tumie w kamienicy W. J. M. X. Kanonika Tomańskiego.